# N= 45.

# Posener Intelligenz Blatt.

### Mittwochs, den 6. Juny 1821.

Angekommene Fremde vom 31. May bis 4. Juni 1821.

br. Gutebefiger von Mlidt aus Ragmierg, fr. Dberamtmann Bocquet aus Dufmit, I. in Dro. 243 Breslauerftrafe; Gr. Raufmann Lion Market aus Frankfurth a. b. D., I. in Mro. 394 Gerberftrafie; Su Burgermeifter Benfchel gas Schmiegel, I. in Dro. 99 Halbdorf; Gr. Gutet wer von Zafrzewefi aus Brefchen, fr. Gutobefiger von Cforafgewoll aus 27 in Mro, 243 Breslauer= Dr. Gutebefiger Cebler aus Wierzehomice, Frau Gutebefigerin von Roglosta aus Rybna, I. in. Mr. 392 Gerberfir.; Fr. Grafin v. Bninefa aus Bicgorome, fr. Gutebe= figer von Gierafgemeti aus Lubin, t. in Dro. & St. Martin; fr. Gutebefiger Rugner aus Laube, Sr. Dberforfter Bollmer aus Samter, I. in Mro. 3 St. Abalbert; Sr. Gutebefiger von Potodi aus Wronczm, fr. Gutebefiger von Listowell aus Bulta, Sr. Poftmeifter Riesling aus Stryalfowo, I. in Dro. 243 Bredlauer= ftrage; fr. Friedensrichter bon Ggfodfi aus Jaroczyn, Sr. Rlein, Lieutenant aufer Diensten, aus Schroba, fr. Gutsbesitzer von Gofolnichi aus Golenegen, I. in Mro. 384 Gerberftrage; Sr. Lieutenant von Gobbenthow aus Ronigeberg, herr Raufmann Mirber aus Marienwerber, 1 in Mro. 29 St. Abalbert; fr. Gutobes figer von Bintomoti aus Moramoto, fr. Gutebefiger von Starzeneti aus Illume, I. in Mro. 251 Breslauerftrage; Frau Grafin von Oftrowefa aus Berlin, I. in Dro. 1 St. Martin; Sr. Dberamtmann Buffe aus Bronczewo, I. in Dro. 210 Bithelmeftrage; herr Gutebefiger von Rilansti aus Grebna-Gora, herr Gutebefiger von Chelmsti aus Lukomia, 1. in Nro. 384 Gerberftrage; fr. Gutebefiger von Stableweft aus Rolacgfowo, fr. Gutebefiger von Lutomefi aus Rufoczine, I. in Dro, 116 Gerberftraße,

Ubgegangen.

Herr von Breza nach Swiontkowo, Herr von Radziminski nach Sredna-Gorka, Hr. von Lipinski nach Kruchowa, Hr. von Woldwicz nach Czerniejes wo, Hr. Kuno nach Gründerge, Hr. von Domiechowski nach Popowko, Hr. von Garvius nach Breslau, Hr. Vocquet nach Dufznik, Hr. Mittelstädt nach Benein, Hr. von Cinski nach Pancinki, Hr. von Kozkoski nach Zielanewa, Hr. von Korntowski nach Studzinca, Hr. Gutsbesitzer v. Piarski nach Dwinsk, Hr. von Koraszwießi nach Potarzyce, Hr. Arnoldt nach Rogasen, Frau Einnehmer Paske nach Strasburg, Hr. Vacupin nach Warschau, Hr. Cedler nach Kempen, Frau von Kozloska nach Rydna, Hr. Referendarius Rappert nach Pinne.

#### Befanntmachunge

Das den Anselm von Pourssisschen Erben gehörige Gut Rosnamo soll von Johanni de sigt au ein Jahr verpachtet werden. Hierzusteht ein Termin auf den 27 sten Jumy d. J. vor dem Landgerichtsrath Hebdmann früh um 9 Uhr in unserm Gerichts-Lokale an.

Die Bebingungen konnen in der Regi-

Wer bieten will, hat, bevor er zur Lieltation zugelaffen werden kann, 500 Rtl. als Kaution baar dem Deputieten zu ertegen.

Posen ben 9. April 1821.

Gerberfrages ihr. Outs:

due ifomotul non rock

Ronigl. Preuß, Land , Gericht.

#### Obwiesczenie.

Dobra Rosnowo pod Poznaniem Sukcessorow niegdy Ur. Anzelma Pozorskiego własue, mają bydź od S. Janar, b. na rok ieden przez publiczną licytacyą wydzierzawione. W celu tym wyznacza się termin na dzień 27. Gzerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym, Konsyliarzem Sądu naszego Hebdmann w naszym zamku sądowym.

Warunki mogą bydź w Registratu-

rze przeyrzane.

Licytuiący ma przed przypusczeniem go do licytacyi 500 tal. kaucyi w gotowiznie Delegowanemu złozyć.

Poznań d. 9. Kwietnia 1821.

chasti and Latona,

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Burgague, L. in Ciro, 146 Gerbirkafte.

Esictal=Citation

Arf bie von ber gu Gulenciner Saus tanb, Schrobaer Rreifes, wohnhaften Anna Rofing Schellin geb. Lindner gegen ten Jatob Schellin megen boslicher Ber= taffung angebrachten Chefcheibunge Rla= ge haben wir einen Termin gur Beant= wortung ber Klage und Inftruffion ber Cache auf ben 29ften Muguft b. S. Bormittage um 9 Uhr por bem Deputir-obez rana o godzinie gtey przed Deten Landgerichte : Rath Fromholf in uns purowanym Konsyliarzem Fromholz ferm Inftruttionszimmer angefett und Taden dazu ben Jacob Schellin, ber feine wy zapozywamy Jakuba Schellin, któgedachte Chefrau um Weihnachten 1806 ry neczpną swą żonę około Bożego boimlich und bbelich verlaffen und bisher Narodzenia 1806. roku potaiemnie i feine Rachricht von feinem Aufenthalte zlosliwie opuscil, i dotad o pobycie nin entweder perfonlich ober burch einen Bevollmachtigten gesetzlich zuläffigen feine Ginwendungen anzuzeigen und bie Beweismittel beizubringen ober anzuge= ben, wibrigenfalls nach bem Untrage ber Rlagerin bas Band ber Che getrennt und ber Beklagte gur Tragung ber Chefcheis merden foll.

Dem abmefenden Geflagten werben übrigene Die Juftig-Commiffarien Mittel= fabt, hoper und Guberian ju Manbata= rien in Borfchlag gebracht.

Pofen ben 24. Marg 1821.

Roniglich = Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Na zaniesiona przez Anne Rozyne z Lindnerów Schellmową na Oledrach Solencinskich Powiatu Szredzkiego przeciw Jakubowi Schellin orozwod dla złośliwego opuszczenia skarge, wyznaczyliśmy Termin do odpowiedzi na skargę i instrukcyi sprawy na dzień 29. Sierpnia r. w izbie naszey instrukcyjney; na takogegeben bat, hiermit bor, ben obigen Ter- swym niedat wiadomości, zalecaiąc mu, aby się albo osobiście albo przez upoważnionego w tey mierze podług wahrzunehmen, die Rlage zu beantwortent przepisów prawa Pełnomocnika stawil, i na skarge przy podaniu i złożeniu dowodow względem uczynić się mogących przeciw niey zarzutów odpowiedział, gdyż w razie przeciwnym na wniosek Powodki Małżeńbunge Strafen und Roften verurtheilt stwo rozlaczone i Pozwany na poniesienie kary rozwodowey i koszta wskazany zostanie.

Pozwanemu nieprzytomnemu proponuiemy na Mandataryuszy Ur. Mirtelstaedt, Hoyer i Guderyana Kommissarze Sprawiedliwości,

w Poznaniu d. 24. Marca 1821. Król, Pruski Sad Ziemiański.

Popul vince, which issee. Chiglio Pieus, Linkgerlat, Erdl. Paus ad Momististe esobiscie alby

THE CHINGES

Befanntmachung.

Der bei ber Stadt Schwerseng an ber Warfchauer Strafe belegene, ben Mathi= as Bielinskischen Erben gehörige Gaftfrug Bieliniec, nebft ben bagu gehörigen Gebauben und ledern, foll auf ben Untrag ber Vormundschaft auf anderweite brei Sabre von Johannis 1821. bis babin 1824 meift= bietend offentlich verpachtet werden. Der Licitations = Termin ficht auf ben Boften Juni c. Bormittage um 9 Ubr. por bem Deputirten Landgerichte - Rathero godzinie 9. przed deputowanym K. hebomann in unfernt Partheien - Bimmer an, mogu wir Pachtluftige vorladen,

Die Pachtbedingungen founen jeder Zeit in unferer Pupillen = Regiftratur eingefeben werben. gegeber Ricitant ift gehalten 100 Rthlr. Caution gu Sanden bes Deputirten

zu erlegen.

Pofen den 26. April 1821.

Ronigl, Preußisches Landgericht.

Uwiadomienie.

Gościniec Zieleniec zwany pod miastem Swardzedzem na trakcie Warszawskim położony, do Srów Marcina Zielińskiego należący z przynależącemi budynkami, rolami, na wniosek opieki na daleze 3 lata od S. Jana 1821 do S. Jana 1824. r. publicznie więcey daiącemu w dzierzawe ma bydź wypusczony. Termin licytacyi na

dzień 30. Czerwca r. b. S. N. Hebdman w naszey Izbie Instrukcyjney wyznaczony został, i na takowy ochotę dzierzawienia maiących wzywaniy. Warunki dzierzawne każdego czasu w naszey Registraturze pupill. przeyrzane bydź mogą. Każdy licytant winien iest 100 Tal. kaucyi złożyć do rak deputowanego.

Poznań dnia 26. Kwiet. 1821.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Bon bem unterzeichneten Gerichte wird biermit befannt gemacht, baf in bem am Boften v. DR. zwischen ber verwittweten Bla, und bem Joseph v. Gulerzycki ge= Schloffenen Chevertrage, die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbens ausgeschloffen u. bestimmt worden ift : alles was die Braut bei Eingehung ber Beirath befitt, und Funftig erhalt, jum borbehaltenen Bermb= gen gehoren foll.

Pofen den 1. Mai 1821. Roniglich Preug, Landgericht. Obwiesczenie.

Sad niżey podpisany oznaymuje ninieyszem, iż w kontrakcie przedślubnym dnia 30. z. m. między W. Ro-Rosalia v. Malachowela, geb. v. Erzein: zalią z Trzeińskich owdowiałą Malachowską a W. Jozefem Sulerzyckim zawartym, wspólność maiatku i dorobku wyłączone, i postanowionem zostało, iż wszystko co przyszła Małżonka przy zawarciu ślubu posiada, i na przyszłość nabedzie, do wyłączonego icy maiatku należeć ma.

Poznań dnia I. Maia 1821. Król. Prus, Sad Ziemiański.

LA MANGE SHIP SHIP

na de inoitatio shataido, przed Deputowanym Korsyliczem Sadu Zapozew Edyktafny.

Die unbefannten Glaubiger, welde an bie bis jum iten Mary biefes Jahres, unter ben Befehlen bes gewesenen Ronig= lichen Gened'armerie Majore jegigen Ma= jors bon ber Armee, herrn Baron bon Florten, geftanbene Raffe ber ehemaligen Roniglichen Gened'armerie fur bas ge= fammte Großbergogthum Pofen feit bem Iten Mai 1820 bis ult. Februar b. J. Forderungen und Anspruche zu haben vermeinen, werden hierdurch aufgefordert, folche fofort oder fpateftens ben 29 ften August d. J. um 9 Uhr als bem bor bent Deputirten Landgerichterath Brudner int Gerichtsichloffe anberaumten peremtori= fchen Termine, perfonlich ober burch ge= fetilich zuläffige mit Bollmacht verfebene Bevollmächtigte anzumelben und gehörig gu bescheinigen, wibrigenfalls fie an bie in Rede ftehende Raffe prafludirt und blos an bie Perfon besjenigen, mit bem fie contrabirt haben, werden verwiesen wer-

Pofen ben 2. April 1821.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung.

Das im Posener Regierungs-Departement, Schrobaer Rreises, belegene Gut Usarzewo eum attinentiis, soll auf brei Jahre von Johanni b. J. bis dahin 1824 bffentlich meistbietend verpachtet werden Dazu steht ein Zermin auf ben 13ten

Niewiadomi wierzyciele którzy pretensye do kassy byley Krol Gensdarmeryi całego Xięstwa Poznańskiego od dnia 1. Maia 1820 do dnia ostatniego Lutego b. r. a która aż do dnia 1go Marcapod zarządem była Wielmożnego Barona Floerken bylego Maiora Gensd'armeryi a teraz Armii, mieć sadza, wzywaią się ninieyszem. aby takowe natychmiast, lub naypóźniey w dniu 29. Sierpnia o godzinie q. iako na wyznaczonym przed Delegowanym Konsyliarzem Sądu-Ziemiańskiego Brückner w zamku naszym sądowym, terminie zawitym, osobiście albo przez prawomocnych w plenipotencye opatrzonych Mandataryuszów podali i usprawiedliwili, albowiem wrazie przeciwnym do kassy w mowie będącey prekludowani i tylko do osoby tego, z którym kontraktowali, odeslanymi zostana.

Poznań d. 2. Kwietnia 1821.

Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Dobra Uzarzewo w Departamencie Regencyi tuteyszey w Powiecie Szredzkim położone, na 3 lata od S. Jana F. h. do S. Jana 1824. r. publicznie więcey daiącemn wydzierza, wione bydź maią, i termin licytacyi

Juni b. J. Bormittage um II Uhr vor na dzien 13. Czerwca r. b. przed bem Deputirten Landgerichterath Bruckner in unferm Inftruftione 3immer an, wozu wir Pachtluftige einladen. Jeber Licitant muß bem Deputirten 500 Rthl. Caution erlegen und bie übrigen Pachtbebingungen fonnen in unferer Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 17. Man 1821. Ronigl. Preug. Landgericht.

o tayainin air may und Achra

Deputowanym Konsyliarzem Sadu naszego Brükner wyznaczony został, na ktory ochote dzierzawienia maiacych ninieyszym wzywamy. - Každy licytant Deputowanemu 500 tal. kaucyi złożyć powinien, a inne warunki w registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 17. Maia 1821. Król. Pruski Sad Ziemiański.

#### which Mendel are and with 2000 some Publicandum,

Es follen die zur Florian von Diem= bowefischen Concurd-Mage gehörigen, im Mogilnoer Kreife belegenen Guter Pawlowo auf brei nacheinander folgende Jahre, nemlich von St. Johannis 1821 bis babin 1824 an den Meiftbietenben bffent= lich verpachtet werben. Wir haben hier= gu einen Termin auf ben 23. Juni c. Vormittags q Uhr vor bem Deputirten Landgerichterath Lehmann anberaumt und laden Pachtluftige ein, fich in diefem Termine auf unferm Partheienzimmer per= fonlich ober burch gefetglich legitimirte Bevollmachtigte einzufinden. Die Dacht= bedingungen fonnen jeberzeit in unferer Regiftratur eingesehen werben.

Gnefen ben 2. Man 1821.

Proceeding Transport of Property of Ranigl. Preußisches landgericht. Lederich polozone, na I ist. od s

Jana w. do S. Jana & So C. . . oddi.

cable triecen datacemn we will be

waste di maia l' termin Heyraevi

nature us schicaciais can inspinipsona? Obwiesczenie.

Dobra Pawłowo w Powiecie Mogilinskim położone do massy konkursowey niegdy Floryana Dziembowskiego należące, maią bydź na trzy lata od St. Jana 1821 až do tegoždnia 1824, drogą publiczney licytacyi naywięcey podaiącemu w dzierzawę wypusczone.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 23. Czerwca zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim Lehman. Wzywamy więc chęć maiących dzierzawienia, iżby się na takowym w sali Sądu tuteyszego osobiście, lub przez Pelnomocników prawnie do tego upoważnionych stawili. Warunki dzierzawne każdego dnia w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Gniezno d. 2. Maia 1821. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Solve von Polannill, in this public 1921

effective audiocate consisted views

Date fight ein Lermin auf ben 2010

Subhaffatione-Patent.

Bon bem Konigl. Landgericht gu De= feris wird hiermit bekannt gemacht, bag bas gur Repontucen von Kowalskischen erbichaftlichen Liquidationsmaffe gehörige, im Großherzogthum Pofen im Birnbaumer Kreife belegene abliche Gut Bialcy, nebft Bubehor, welches nach ber gerichtli= chen Tare auf 19,288 Rthl. 1 Gr. 8 Pf. abgeschätzt worden, auf ben Untrag ber Gläubiger im Wege ber nothwendigen Subhaftation bffentlich verfauft werben foll. Es werden baber alle biejenigen, welche diefes Gut zu faufen gefonnen und gablungefabig find, hierdurch aufgefor= bert, fich in ben bagu angefetten Termis

- 1) ben 20ften Marg 1821,
- 2) ben 19ten Juni 1821,
- 3) ben 21ften September 1821, biefigen Londgericht, bor bem ernaunten Deputirten herrn Landgerichterath Sell= muth, entweder perfonlich oder burch ge= feplich gutaffige Bevollmachtigte einzufine ben, ihr Gebot abzugeben und zu gemartigen, baß an ben Meiftbictenben ber Bu= fcblag mit Ginwilligung ber Glaubiger erfolgen, wogegen auf fpater einkommenbe Gebote nicht weiter gerudfichtigt wer= ben wird.

Die Tare und bie Raufbedingungen fonnen taglich in unferer Regiftratur nach= eefehen werden. delle ter b sangel v

Meferit ben 9. Oftober 1820. abniglich : Preug. Landgericht. Patent Subhastacyiny

Niżey podpisany Królewsko-Pruski Sad Ziemiański podaje ninieyszém po publiczney wiadomości, iż dobra Białcz z przyległościami, tu w Wielkim Xiestwie Poznańskim w Powiecie Miedzychodzkim położone, do massy likwidacyiney niegdy Nepomucena Kowalskiego należące i podług sadownie przyiętey taxy na 19,288 talarow i dgr. 8 d. oszacowane, w drodze subhastacyi konieczney na wniosek Wierzycieli publicznie sprzedane beda.

W celu tym wyznaczyliśmy termina dzień wad nie Pro Pro da wiene.

20. Marca 1821,

19. Czerwca 1821,

21. Września 1821,

i wzywaniy wszystkich do kupna i welcher lettere peremtorisch ift, auf bem zaplacenia zdolność maiących, aby się w termiuach wspomnionych z których ostatni zawitym iest, w Sadzie naszym przed Deputowanym Ur. Helmuth Konsyliarzem, osobiście, albo przez prawomocnie upoważnionych Pełnomocników stawili i licyta swoie podali, naywiycey zaś daiący przyderzenia mu kupna za zezwole niem Wierzycieli oczekiwał. Na pozniey zaszłe licyta nie będzie miano względu.

Taxe i warunki sprzedać się maigcych dobr Białcz, można w Registraturze każdego czasu przeyrzeć.

Międzyrzecz d. 9. Paźdz. 1820. Królewsk. Pruski Sad Ziemiański.

GARAGE TEN SON

Subhaffations = Patent.

Das Ronigliche Landgericht zu Brom= berg macht befannt, bag auf ben Untrag ber Erben und wegen Unbermbgens jum Biederaufbau die bier in ber langen Gaffe, fruher Mro. 234 jest Mro. 6 belegene, ju bem Tifchler-Meifter Straferichen Nachlaffe gehörige Bauftelle, hofraum und die darauf befindlichen Bau-Maferialien, nebst einer bagu gehörigen Regwiefe, welches alles, nach Abzug ber jum Berunterbrechen der alten Mauer erfor= berlichen Roften auf 658 Rthl. 12 ger. wovon 100 Mthl. auf die Nehwiese zu fte hen fommen, gerichtlich tagirt worden ift, anderweit im Termin ben 14ten July b. 3. vor bem herrn Landgerichterath Dannenberg offentlich an ben Meiftbie= tenden im hiefigen Landgerichte = Lokale verfauft werden foll.

Jahlungs und besitsfähige Kausliebhas ber werden hierzu mit dem Bemerken eins geladen, daß der Meistbietende sich vers pflichten muß, das haus binnen Jahresfrist wieder aufzubauen und daß die übrigen Bedingungen und die Taxe in unserer Registratur eingeschen werden können.

Webrigens hat der Meistbietende zu gewärtigen, daß ihm in dem einzigen peremtorischen Termin das Grundstück nebst Zubehör zugeschlagen und auf etwa nachher einkommende Gebote, in so fern gesetzliihe Gründe dies nicht nortwendig machen, nicht geachtet werden soll.

Bromberg ben 12. Mårz 1821. Konigl. Preuß, Landgericht,

## Patent subhastacyiny.

Królewski Sąd Ziemiański w Bydgosczy podaie do wiadomości: iż pład budynkowy tutey na ulicy długiey dławniey pod liczbą 234 teraz pod liczbą 6 położony, do pozostałości stołarza Strecker należący, wraz z podworzem, i materyałami budowniczemi tamże się znaydującemi, niemniey należącą do tego łąką nad Notecią, co wszystko po odciągnięciu kosztów do zniesienia starego muru potrzebnych na 658 tal. 12 dgr., z których 100 tal. za łąkę przypadają sądownie ocenione zostało, na wniosek Sukcessorów i z powodu niemożności wybudowania w terminie

dnia 14. Lipca r. b., przed Ur. Dannenberg Sędziem Sądu Ziemiańskiego publicznie naywięcey daiącemu w lokalu tuteyszego Sądu Ziemiańskiego sprzedanym bydź ma.

Tym końcem zapozywaią się ochotnicy kupna do zapiaty i posiadania
zdolni, z tem nadmienieniem, iż adiudicatus obowiązek wystawienia na
nowo domostwa w przeciągu iednego
roku, na siebie przyjąć musi, i że resztę warunków przedaży tak iako też
take w naszey Registraturze przeyrzeć
można.

Z resztą naywięcey daiący spodziewać się może, że mu w tymże ostatecznym terminie nierachomość wraz z przynależytościami przybitą zestanie, i na późnieysze licyta wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Bydgoscz d. 12. Marca 1821.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. (Hierzu zwei Beilagen.)

### Beilage zu Mr. 45. des Posener Intelligenz Blatts.

Cbictal = Citation.

Die unbefannten Glaubiger ber Raffe bes Ronigl. Preug. 18ten 3ten Beftpr. Infanterie=Regimente nebft ber Garnifon= Compagnie, welche aus bem Jahre 1820 Unfpruche an die gedachte Raffe gu haben vermeinen, werden hierburch aufgeforbert, in bem auf ben 4. September c. Bormittags um 9 Uhr vor bem Landge= richte = Uffeffor Culemairn angefesten Li= quibatione-Termine in unferem Gerichte= Schloffe entweder perfonlich ober burch gulagige Bevollmächtigte gu erscheinen, ihre Unfpruche anzumelden und mit ben nothigen Beweismitteln zu unterfinisen, bm Falle ihres Ausbfeibens aber 211 as martigen, baß fie mit ihren Uniprucen an gedachte Caffe prafludirt, und mur an Die Person besseuigen werden verwiesen werben, mit bem fie contrabirt haben.

Pofen den 7. Januar 1821. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Befanntmachung,

Das bei der Stadt Schwersenz beleges ne Dorf Zalaszewo, soll auf 2 Jahre von Johanni 1821 dis dahin 1823 diffentlich in Termino den 27. Juni d. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landges richtsrath Frombolz in unserm Gerichtss Locale verpachtet werden, wozu wir Pachts lustige einladen. Die Pachtbedingungen Cytacya Edyktalna.

erre nach Swientie

Wierzyciele niewiadomi Kassy Królewsko-Pruskiego 18. 3. Zachodnio-Pruskiego Półku piechoty iako też Kompanii Garnizonowey z roku 1820 do wspomnioney kassy pretensye mieć mniemaiący, wzywaią się ninieyszem, aby się na terminie dnia 4. Września r. b. o godzinie otey przed Deputowanym Kulemanu Assessorem Sądu Ziemiańskiego w zamku naszym sądowym osobiście, lub przez Pełnomocników prawem dozwolonych stawili, pretensye swoie podali, i takowe dowodami stosowne-

sparli, w razie zaś niestawienia się spodziewali się, iż z pretensyami swemi do wspomnioney kassy prekludowanemi i rylko do osoby tey wskanemi zostaną, z którą w kontrakty wchodzili.

Poznań d. 7. Stycznia 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Wies Załasewo pod Swarzędzem miastem leżąca na 2 lata od S. Jana 1821. do S. Jana 1823. r. publicznie w dzierzawe wypusczoną bądź ma w terminie dnia 27. Czerwca r. b. o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszego Fromholtz, na który ochotę dzierzawienia maiacych wzywamy. Warunki dzie-

konnen jederzeit in unserer Registratur rzawy wnaszzey Registraturze przeyeingesehen werben.

Pofen ben 21. Man 1821.

rzane bydź mogą.

Poznań d. 21. Maia 1821.

Ronigt. Preuß. Landgericht. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

#### Befanntmadung.

Auf ben Untrag eines Real-Glaubigers foll der hier sub Nr. 271. belegene ben Dedertichen Erben gehörige Garten und Bubehor auf ein Jahr verpachtet werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 20ften Juni c. Bormittags um 9 Uhr vor bem Landgerichts=Referen= barius Gregor in unferm Gerichtsichloffe anbergumt, und laben alle Pachfluffige fein, fich in diesem Termin einzufinden und ihre Gebote abzugeben, worrachft ber Meiftbietenbe ben Bufchlag gemartis gen fann.

Die Pachtbedingungen fonnen in un= ferer Regiftratur eingefehen werben.

Pofen ben 21. Man 1821.

Roniglich Preug. Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Das hiefelbst sub Nro. 54. auf ber Worftadt Fischerei belegene maffive Bohn= baus nebft Bubehor, ben Calfulator Thiel= schen Cheleuten gehörig, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 3900 Rthlr. gewurdiget worden, foll auf den Untrag eines Realglaubigers offentlich an ben Meifibietenden verkauft werben. In Folge ber Befanntmachung bom 28. Auguft v. 3. ift in Termino ben 31, Mars c. Obwiesczenie.

Ogród Sukcessorów niegdy Dekerta własny tu pod liczbą 271. położony z przyległościami na wniosek Wierzyciela realnego na rok ieden wydzierzawionym bydz ma. Wcelu tym wyznaczyliśmy termin na dzień 20. Gzerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Referendaryuszem Sądu naszego Gregor w zanku naszym sądowym, i zapozywamy wszystkich do zadzierzawienia ochotę maiących, aby na wspomnionym terminie się stawili, swe licyta podali, a naywigcey daiący przysądzenia spodziewać sie ma.

A kondycye w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Poznań d. 21. Maia 1821.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Malżonkom Thiel należąca tu na Rybakach pod liczbą 54. położona kamienica wraz z przyległościami, która sądownie na 3900 tal. oceniona została, na wniosek Wierzyciela realnego publicznie więcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

A że w skutek obwieszczenia z dnia 28. Sierpnia r. z. w terminie dnia 31. Marca r. b. nikt sig nie stawił, więc Miemand erschienen, es wird daher ein nochmaliger Bietungstermin auf den 28 sten Juli d. J. vor dem Landgerichts = Referendarius Ribbentropp früh um 9 Uhr in unserm Gerichtslocale angesetzt und alle Kauslustige zu demselben vorgeladen, nach Erlegung einer Kaution von 100 Athle. ihre Gebote zu Protokoll zu geben, und zu gewärtigen, daß dieses Grundstück nach vorhergegangener Approbation dem Meistbietenden adjudicit werden wird, in sofern nicht geseszlische Umstände eine Ausnahme zulassen.

Posen den 14. Mai 1821. Königlich Preuß, Landgericht. wyznaczyliśmy na dzień 28. Lip ca r. b. przed Ur. Ribbentrop Referendaryuszem Sądu naszego o godzinie gtey zrana w izbie naszey sądowey nowy termin, i zapozywamy na takowy wszystkich ochotej do kupna maiących, aby złożywszy kaucyą 100 tal. swe licyta do protokułu podali i spodziewali się, iż nieruchomość ta, po poprzedniey approbacyi naywięcey daiącemu, ieżeli prawne iakowe okoliczności wyjątku nie dozwolą, przysądzoną zostanie.

Poznań d. 14. Maia 1821. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Subhaftatione Patent.

Anf ben Antrag eines Real-Claubigers, foll das hiefelbst Aro. 127 belegene den Peter Korzeckischen Chelcuten gehörige auf 953 Athlr. 12 ggr. gerichtlich gewürdigte Wohnhaus nebst dabei befindlischen Hofraum und Obst-Garten, im Wege der bsfentlichen Subhastation meistbietend versteigert werden.

hierzu haben wir einen peremtorischen Termin auf 4ten August b. J. Borsmittags um 9 Uhr vor bem Landgerichtse Referendarins Gregor in unferm Gerichtse Schlosse anberaumt. Kauslustige und Besitzschige, werden vorgeladen, in bem gedachten Termine zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, bas die Abjudication dieses Grundstücks an ben Meistbietenden erfolgen wird, in

#### Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela realnego, dom tu na rybakach pod liczbą 127położony, wraz z podworzem i sadem na 953 tal. 12 dgr. sądownie oceniony a małżonkom Koneckim należący, więcey daiącemu torem publiczney subhastacyi sprzedanym zostanie.

Wcelu tym wyznaczyliśmy termin zawity na dzień 4. Sierpnia c. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Gregor w zamku naszym sądowym.

Ochotę do kupna maiących i do posiadania nieruchomości zdolnych zapozywamy, aby na terminie powyższym się stawili, swe licyta podali, i zarazem oczekiwali, iż nieruchomości wyżey wspomniona naywięcey daią. fo fern nicht gesetliche Umffande eine Audnahme gufaffen. Die Tare fam in ber Regiffratur eingefehen werben.

Posen den 30. April 1821. Ronigl. Preugisches Landgericht. cemu, ieżeli prawo wyiątku niedozwoli, przysądzone zostaną.

Taxa każdego czasu w Registratu-

rze przeyrzaną bydź może.

Poznań d. 20. Kwietnia 1821. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Befanntmachung.

Sum öffentlichen Berkauf mehrerer gepfandeten Effetten bestehend in einigen hundert frangofischen Buchern, 2 Pfer-De, einer Britichte u. berichiebenem Saus= gerathe ftebt ein Termin auf ben 4ten Juli d. J. Bormittags um 9 Uhr vor bem Referendarius Rantak bier im Ge= richte=Schloffe an, wogu wir Raufluftige einladen.

Posen ben 17. Mai 1821, der min wamy.

Konigl. Preuf. Landgerichtig. Poznań d. 17. Maia 1821.

Obwiesczenie.

Do sprzedaży publiczney rzeczy zatradowanych składaiących się z kilku set książek francuzkich, 2 koni, bryczki, rczmaitych sprzętów domowych, wyznaczony został termin na dzień 4. Lipca r. b. zrana o godzinie g. w zamku naszym sądowym przed Referendaryuszem Kantak i na takowy ochotę kupna maiących wzy-

Król. Pruski Sad Ziemiański.

#### Subhaftatione Patent.

Muf ben Untrag ber Renbant Schirmerichen Glaubiger, wird das hiefelbft auf ber Borftadt. St. Martin sub Nro. 233 belegene am 6. December 1819. auf 5729 Athlr. gewürdigte Grundftuck, wovon jahrlich 6 Fl. 81 pgr. Grundzins Bur Rammerei = Raffe außer bem Macht= wachter = und Rauchfangsgelbe gezahlt wird, gur Gubhaftation geftellt, und foll in ben Terminen por bem Deputirten Land= gerichte-Rath Brufner

ben 21. Muguft den 20. October ben 15. Dezember b. 3. Wormittage um 9 Uhr wobon ber lette Obwiesczenie.

Na wniosek Wierzycieli Rendanta Schirmer, grunt na tuteyszém przedmieściu S. Marcina pod liczba 233. polożony, w dniu 6. Grudnia 1819. na 5729 tal. otaxowany, z którego się rocznie 6 Zł. 8½ pgr. czynszugruntowego do Kamlaryi oprócz stróżowego i kominowego opłaca, subhastowany i przed Deputpwanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Brükner w terminach

dnia 21. Sierpnia dnia 20. Października dnia 15. Grudnia r. b. których ostatni peremtorycznym peremtorifch ift, offentlich meiftbietend in unferm Gerichts - Locale vertauft werben.

Wir laben daher alle kauflustige Besitzsähige hiermit vor, sich in diesen Terminen in unserm Gerichts-Locale, entweder personlich oder durch Bevollmächtigte einzusinden und den Zuschlag, Falls
nicht gesetzliche Hindernisse eintreten sollten, an den Meistbietenden, zu gewärtigen.

Die Taxe und die Raufbebingungen tonnen jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 3. Mai 1821. Rbnigl. Preuf. Lanbgericht.

Bekanntmachung.

In Termino ben 10. Juli 6.3. Bormittage um 9 Uhr sollen durch den Landgerichts-Referendarins Kantak, versschiedene zum Nachlaß des verstorbenen Paul Spopieralöki gehörige Effekten, nemlich Kleidungöstücke und Hausgerathe in dem Hause Nr. 13. auf Ostrowka bei Posen öffentlich gegen gleich baare Zah-lung in Courant verkauft werden.

Posen den 10. Mai 1821. Shnigl. Preuß. Landgericht.

Offener Urreft.

SELECTION ASSESSED

Nachdem bei dem hiesigen Königlichen Kandgerichte über den Nachlaß des zu Ihung verstorbenen Burgers und Tuchsmachers Johann Christian Langner der erbschaftliche Liquidations-Prozes erbstnet und zugleich der offene Urrest verhängt

iest, publicznie więcey daiącym w naszym lokalu sądowym sprzedany bydź ma.

Wzywamy przeto ochotę kapna i zdolność posiadania maiących, aby się w terminach tych, albo osobiście, albo przez Pełnomocników stawili, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna nie zaydzie przeszkoda.

Taxa i warunki kupna każdego czasu w Registraturze naszey przey-rzane bydź mogą.

Poznań d. 3. Maia 1821. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Do pozostałości niegdy Pawła Szopieralskiego należące effekta iako to,
suknie, i nieznaczne sprzęta domowe więcey daiącemu za gotową zaplatą tu na przedmieściu Ostrowskiem
w domu pod liczbą 13. w terminie
dnia 10. Lipca r, b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Kantak
Referendaryuszem podpisanego Sądu
sprzedanemi bydź maią.

Poznań d. 10. Maia 1821. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

#### Areszt otwarty.

Gdý nad pozostalością zmerlego w Zdunach miesczanina i sukiennika Jana Krystyana Langner przy tuteyszym Król, Sądzie Ziem, process sukcessyino likwidacyjny otworzonym, oraz areszt otwarty wyrzeczonym został,

worden, so werden alle und jede, welche von bem gebachten Johann Christian Lang: ner etwas an Geld, Gachen ober Brief-Schaften besiten, hiermit angewiesen, we= ber an die Erben noch an Jemand von ihren Beauftragten, etwas bavon zu ver= abfolgen, vielmehr folches ungefaumt bei und anzuzeigen und mit Borbehalt ihrer baran etwa habenben Rechte in bas ge= richtliche Depositum abzuliefern, widri= genfalls zu gewartigen ift, baß jebe an einen andern geschehene Zahlung ober Auslieferung fur nicht geschehen geachtet, und bas verbotwibrig = extradirte fur die Maffe anberweit beigetrieben, auch ein Inhaber folder Gelber und Sachen bei beren ganglichen Verschweigung und Buruckhaltung feines baran babenben Unterpfand= und andern Rechts fur verluftig erflart werden wird.

Rrotofchin den 21. Marg 1821.

przeto wzywaią się ninieyszem wszyscy ci, którzyby od rzeczonego Langner pieniadze, effekta lub dokumenta posiadali, aby z tych ani sukcessorom ani i oremukolwiek by ci zlecili, mic nie wydawali, owszem Sądowi naszemu o tem niebawnie donieśli, a znayduiace się u nich pieniadze, rzeczy lub dokumenta, z zachowaniem sobie iednak praw swoich, do depozytu naszego złożyli w przeciwnym razie oczekiwać moga, iż każda na rzecz kogo innego wbrew ninieyszemu wezwaniu czynioną wypłata lub extradycya za nienastapioną uważaną i na rzecz massy powtórnie ściągnioną zostanie, posiedziciel zaś takowych pieniędzy lub rzeczy za wstrzymanie lub zataienie tychże wszelkie z zastawu i inne do nich służące iemu, utraci prawo.

Krotoszyn dnia 22. Marca 1821.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

### Edictal = Citation.

Nachdem von dem unterzeichneten Königlichen Landgericht über den in einem
unter Nro. 382 in Iduny belegenen auf
200 Kthl. abgeschätzten Wohnhause und
einigen Mobilien bestehenden Nachlaß des
dort verstorbenen Bürgers und Tuchmachermeisters Johann Christian Langner
auf den Antrag der Erben und des Vormundes der erbschaftliche LiquidationsProzeß erdsstnet worden ist; so werden alte diesenigen, welche an gedachtem Nachlaß aus irgend einem rechtlichen Grunde
Ansprüche zu haben vermeinen, hierdurch

### Zapozew Edyktalny.

den sharlagines sin colliner

Król. Pruski Sąd niżey podpisany nad pozostałością zmarłego w Zdunach mieszczanina i sukiennika Jana Krystyana Langner, składaiącą się z domu pod liczbą 382. tamże położonego na 200 Tal. otaxowanego i z niektórych ruchomości, na wniosek sukcessorów i opiekuna process sukcessyinolikwidacyiny, otworzywszy, wzywa ninieyszem wszystkich tych, którzy do pozostałości rzeczoney z iakiegokolwiek powodu prawnego pretensye mieć sądzą, aby się na terminie likwidacyjnym

vergelaben, in dem bor dem Landgerichtserath Boretius auf den 21 sten August b. J. Vormitfags um 9 Uhr anderaumeten Liquidations-Termine in dem diesigen Landgerichts-hause personlich oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte, wozu ihnen bei etwa ermangelnder Bekanntsschaft unter den hiesigen Justiz-Kommissarien der Landgerichtsrath Brachvogel, Kriegsrath Vrder und der Justiz-Kommissarius Pilassi in Vorschlaz gebracht werden, zu erscheinen, ihre etwanigen Ausprüsche anzugeben und durch Beweismittel zu bescheinigen.

Der Ausbleibende hat zu gewärfigen, baß er aller etwanigen Borrechte für verlustig erklärt und mit seiner Forderung nur an das, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse übrig bleiben möchte, verwiesen werden wird.

Rrotofchin den 21. Marg 1821. Konigl, Preuf. Landgericht.

#### Publicandum.

Mon bem unterzeichneten Königl. Lands
gericht wird hierdurch bekannt gemacht:
daß von dem zwischen dem Landges
richts-Assessath, Justiz = Kommissarius
Brachvogel, Namens des Predigers
bei der franzdsisch=resormirten Kirche
zu Frankfurth an der Oder, Louis Rosquette, als Bormund der minorennen
Antoinette Barrand abgeschlossenen
Ehevertrage vom 12ten April dieses
Jahres die gesetzliche Gütergemeinschaft

#### dnia 21. Sierpnia r. b.

o godzinie g. z rana przed W. Sędzią Boretius wyznaczonym w tuteyszym Sądzie osobiście lub przez pełnomocnika prawnie umocowanego, na którego im w przypadku niewiadomości Ur. Brachvogel Sędzia i Kom. Spr. Ur. Broecker Kons. i Ur. Pilaski Kom. Spr. się proponuią, stawili, pretensye swe podali i dostatecznie udowodnili.

Niestawiający zaś oczekiwać może, iż wszelkie swe prawa pierwszeńtwa utraci i z pretensyami swemi tylko do tego tylko coby po zaspokojeniu zgłaszających się wierzycieli z massy pozostać mogło odesłanym zostanie.

Krotoszyn dnia 21. Marca 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Course of midnish arrange

baid annu transplantagens read

#### Obwiesczenie.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański niżey podpisany czyni ninieyszem wiadomo:

iż podług ugody przedślubney mięż dzy Ur. Roquette Assessorem Sądu Ziemiańskiego i Ur. Brachvogel Sędzią i Kommissarzem Sprawiedliwości działającego imieniem Ur. Ludwika Roquette, Pastora przy francusko Kalwińskim kościele w Frankfurcie nad Odrą iako opiekuna nieletniey, Antonii Barrand pod

in ber fünftigen Che bes Landgerichte= Affessors Roquette mit bem Fraulcin Antoinette Barrand ausgeschlossen blei= ben foll.

Krotofdin ben 24. Mai 1821. Konigl, Preug. Landgericht.

dniem 12. Kwietnia t. b. zawartey, —
prawna wspólność maiątku w przyszłem małżeństwie Ur. Assessor Roquette z Jmci Panną Antonią Barrand ma bydź wyłączoną.
Krotoszyn dnia 24, Maia 1821.
Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Offener Arreft.

Da über bas Bermogen bes hiefigen abwesenden Kanfmanns Carl Ferdinand Beger burch bas Defret von heute ber Concurs eröffnet worden ift, fo meifen wir Alle und Gebe, die pon bem Gemeins fchuldner etwas an Gelb, Sachen, Effetten ober Brieffchaften binter fich haben, an, bemfelben nicht bas Minbefte babon gu verabfolgen, vielmehr und babon fchleunig Anzeige zu machen und bie Gelber ober Sachen, jeboch mit Borbehalt ihrer etwanigen Rechte baran, in unfer Deposit fitorium abzuliefern; widrigenfalls, wenn dennoch bem Gemeinschnibner etwas be-Jahlt ober ausgeantwortet wirb, bies für nicht geschehen geachtet und jum Beften der Maffe anderweit beigetrieben, wenn aber ber Inhaber folder Welber ob. Ga= chen diefelben verschweigen und guruchals ten follte, er noch außerdem alles feines daran habenden Unterpfande und andern Rechtes für verluftig erklart werben wird.

Mejerig am 14ten Man 1821. Konigl. Preng. Landgericht.

Areszt otwarty

Ponieważ nad maiatkiem nieprzytomnego kupca tuteyszego Karola Fer. dynanda Beyera, przez dekret z dnia dzisieyszego konkurs otworzonym został: przeto nakazajemy każdemu i wszystkim , którzy co w pieniędzach, rzeczach, effektach, lub w papierach od wzmiankowanego współdłużnika posiadają, aby mu nie z tegoż nie wydawali, i nam natychmiast o tem donieśli. Pieniadze zaś albo rzeczy z zastrzeżeniem sobie prawa, im do nich służącego, do depozytu naszego złożyli; w razie bowiem przeciwnym, gdyby co wzmiankowanemu współdłuznikowi z tego zapłaconem lub wydanem bydź miało, to za nieuskutecznione uznaném i na korzysé massy iescze raz ściągnionem będzie. Gdyby zaś posiadacz takich pomiędzy lub rzeczy, o tem zamilczeć i one zatrzymać miał, ten, nie tylko za utratnego służącego mu do zastawy, lecz też i innych praw ogłoszonym będzie.

Międzyrzecz dn. 14. Maia 1821.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Bei ber im Intelligenz-Blatte Ar. 44. pag. 749. inserieten Bekanntmadung bes Konigk. Landgerichts zu Meseritz, wegen Berkauf abgepfändeter Sachen, If zu berichtigen, baß ber Termin nicht auf ben Titen, sondern auf ben 3 Ien Juni ansieht.

#### Edictal=Citation.

Nachdem auf Antrag der Beneficials-Erben des in Ruske verstordenen Cammerherren Johann Zaremba, über dessen Machlaß, zu welchem die in dem Bereich des unterzeichneten Königlichen Landgezichts gelegenen Güter Auske und Suchorzewko, ferner die Hälfte von Stryzewko und das Borwerk Janow, gehören, der erbschaftliche Liquidations-Prozeß eröffnet worden, so werden alle diesenigen welche an den gedachten Nachlaß exquaevis sit titulo, irgend welche Unsprüche zu haben vermeinen, hiermit vorzesladen; in dem vor dem Deputirten Landgerichtsrath Kaulfuß

ben gten Geptember b. 3 auftebenben Termine in bem Inftrufffolle-Bimmer bes unterzeichneten Landgerichts perfonlich ober aber burch zuläffige Depollmachtigte, in welcher hinficht benjenigen, welche burch allzuweite Entfernung ober andere legale Chehaften an der per= ibnlichen Erscheinung gehindert werben, und benen es am hiefigen Orte an Befanntichaft fehlt, die Juftig-Rommiffarien Kriegerath Broker, Land = Gerichterath Brachpogel, Landgerichterath Webefi, Di= lasti, Mitichte und der Abvofat v. Trem= binski in Borschlag gebracht werdent, zu erscheinen und ihre Unsprüche an die Masfe gebührend anzumleden und beren Rich= tigfeit nachzuweisen, und werben die 2hu= Benbleibenben aller ihrer etwanigen Bor= rechte verluftig erflatt und mit ihren For=

### Zapozew Edyktalny.

Gdy na wniosek sukcessorów beneficyalnych zmarłego w Rusku niegdy
Szambellana Jana Zaremby nad pozostałością tegoż, do którey położone
w obwodzie podpisanego Król. Przes
świet, Sądu Ziemiańskiego dobra Rusko i Suchorzewko, niemniey polowa
Strzyżewka i folwark Janowa należą,
process sukcessyino likwidacyjny otworzonym został, przeto wzywałą się
ninieyszem wszysci ci, którzy do rzeczoney pozostałości z iakiegokolwiek
powodu pretensye mieć sądzą, aby się
w terminie przed deputowanym W.
Scalzja Kaplfus

#### and dila 2go Września rijos

wyznaczonym w izbie instrukcyjnew Sądu podpisanego osobiście lub przez dostatecznie umocowanych pełnomoeników, na których tym którzy dla zbyteczney odległości lub inney iakowey przyczyny w osobistem stawieniu się prawną doznaią przeszkodę, i którym w mievscu tuteyszem zbywa na znaiomości UUr. Brocker, Konsyliarz Wojen, Brachvogel i Webski, Sedziowie, Pilaski i Mitschke, Kommissarze Sprawiedliwości i Trembiński Adwokat się proponuią - stawili, pretensye swe podali i rzetelność takowych udowodnili. Niestawaiący zas spodziewać się mogą, iż wszelkie swe prawa pierwszeństwa utracą i z pretensyami swemi tylko do tego, coby po berungen nur an daßjenige, mas nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben möchte, verwiesen werden.

Rrotofdin den 25. April 1821. Roniglich=Preuß. Landgericht. zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostać się mogło, odesłanemi zostana.

Krotoszyn dnia 25. Kwietnia 1821. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Proclama.

Das unterzeichnete Ronigliche Landge richt macht hierdurch bekannt, daß der Onuphrius von Jafineti, Erbherr bon Wittakowice nebst Zubehor und beffen Chegattin Anna Josepha Nepomucena geb. von Zablocka Die gesetliche Guterge= meinschaft mittelft gerichtlichen Bertra= ges vom 11. Man b. J. unter fich aus= geschloffen haben, auch bon bem Duu= phrind v. Jafinsti bem Eingebrachten feiner genannten Chegattin und bemienis gen Bermogen, was ihr in Bufunft burch Erbichaften ober fonft jufallen mogte, ble Refte und Gigenschaften eines Parafernals Bermbgens bergeftalt eingeraumt worben, bag berfelben die Nugungen babon ausschließlich zustehen sollen.

Gnesen ben 14. Mai 1821.

#### Obwiesczenie.

Poniż wyrażony Królewski Sąd Ziemiański czyni ninieyszem wiadomo, że Ur. Onufry Jasinski dóbr Witakowic z przyległościami dziedzic i małżonka tegoż Anna Józefa Nepomucena z Zabłockich, prawną dóbr wspólność przez zawarcie Sądownego układu w dniu 11. Maia r. b. między sobą wyłączyli, i że Onufry Jasinski prawo i własność parafernalnego maiątku wnioskowi żony iego, i takiemu któryby w przyszłości przez spadek iey się dotkał, tak dalece przyznał, że takowey użytki z tegoż wyłączone służyć maią.

Gniezno d. 14. Maia 1821.

Roniglich Preuß. Landgericht. Krolewsko - Pruski Sad Ziemlański.

#### Befanntmachung.

Es follen die ablichen zum Ehriftoph Wilhelm von Wienskowskischen Nachlaß gehörigen im Mogilhoer Kreife belegenen Sater Bozdanin, Marcintowo und Josephowo auf den Antrag der Vornnindschaft auf drei nacheinander folgende Jahre, nemlich von St. Johannis 1821 bis incl. 1824 an den Meistbietenden of

#### Obwiesczenie.

Dobra Gozdanin, Marcinkowo i Jozefowo, w powiecie Mogilińskim położene do pozostałości niegdy Krysztofa Wilhelma Więckowskiego należące, maią bydź na wniosek opieki na trzy po sobie idace lata od S. Jana 1821. aż do tegoż dnia 1824. drogą publiczney licytacyi i naywięcey pedającemu w dzierzawe wypusczone. Tym końcem

fentlich verpachtet werden. Wir haben hierzu einen Termin auf ben 27. Junit b. J. vor dem Deputirten Oberlandesgerichts Referendarius Jekel Bormittags um 9 Uhr anveraumt, und laden Pachtsluftige ein, sich in diesem Termin auf unsferm Partheienzimmer personlich oder durch gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte einzusinden.

Die Pachtbedingungen konnen jederzeit in unferer Registratur eingesehen

werden.

Gnesen ben to. Man 1821. Konigl. Preußisches Landgericht.

Bekanntmachung.

Es foll bas dem Anton von 3lotnickt gehörige im Mogilnoer Kreise belegene Borwerk Dobieszewicko auf den Untrag der Realglaubiger auf drei nacheinander folgende Jahre, nemlich von Johanni b. 3. bis babin 1824 an ben Deifibiefen= ben offentlich verpachtet werden. haben hierzu einen Termin auf ben 2 2. Suni b. J. bor bem Deputirten Land= Gerichtsrath Rogalli Bormittags 9 Uhr. biefelbft angefett und taben Pachtluffige por, fich in bemfelben auf unferm Partheien=Bimmer perfonlich, ober burch ge= feblich legitimirte Bevollmachtigte einzufinden und fann ber Meiftbietenbe und Kautionsfahige gewartig fenn, bag ihm die Pacht zugeschlagen wird.

Die Pachtbedingungen konnen jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Gnesen den 14. Mai 1821.

Abniglich Preuß. Landgericht.

wyznaczyliśmy termin na

dzień 27. Czerwca r. b.
z rana o godzinie 10. przed Deputowanym Referendarzem Sądu Nadziemiańskiego Jekel. Wzywamy zatymchęć maiących dzierzawienia, aby się
na tymże terminie w posiedzeniach
Sądu tuteyszego osobiście lub przeż
pełnomocników prawnie do tego upeważnienych stawili.

Warunki dzierzawy każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane

bydź mogą.

Gniezno dnia 10. Maia 1821: Król: Pruski Konsyliarz Ziemiański

Obwiesczenie.

Folwark Dobieszewiczki w powiecie Mogil ńskim położony Ur. Antoniego Złatnickiego własny, ma bydź na domaganie się wierzycieli realnych na trzy po sobie idace lata, od S. Jana roku bieżącego, do tegoż dnia 1824, drogą publiczney licytacyi naywięcey podającemu w dzierzawe puszczony.

Tym końcem wyznaczylismy terminna dzień 22. Gzerwca r. b.

z rana o godzinie g. przed deputowanym Sędzią naszym Rogali w sali Sądu tuteyszego. Wzywa się przetochęć marących dzierza ienia, aby się na takowym osobiście lub przez pełnomocników prawnie do tego upoważnionych stawili a naywyżey podający pewien bydź może przysądzenia sobiedzierzawy.

Warunki dzierzawy każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane

bydź mogą.

Gniezno dnia 14. Maia 1821. Królewsko-Pruski Sąd Zie-

miański.

Bekuntmachung.

Es fell das im Guefner Kreife belege: ne Gut Granbowo-Bobti, auf den Anirag ber Real = Gläubiger auf brei nacheinan= ber folgende Jahre von St. Johanni 8, 3. bis dabin 1824 an ben Meiftbietenden dffentlich verpachtet werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 22. Juni d. J. vor bem Deputirs ten Landgerichterath Regalli Morgens 9 Uhr hiefelbst anberaumt, und laden Pacht= luftige vor, fich in bemfelben auf unferm Partheienzimmer perfontich ober burch gefetild legitimirte Bevollmachtigte ein: Aufinden und fann ber Deiftbietenbe und Rautionsfabige gewärtigt fenn, bag ihm bie Pacht zugeschlagen werden wird.

Die Pachtbedingungen tonnen jeber= geit in unferer Regiftratur eingefet werden, me an ....

Gnefen ben 21. Mai 1821. Koniglich Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Es follen die ablichen zur von Rofinsfi= ichen Liquidations = Maffe gehörigen im Gneiner Rreife belegenen Guter Bickowo und Podwiefowo auf den Antrag der Real= glaubiger auf brei nacheinander folgende Jahre, nemlich von St. Johanni b. 3. bis babin 1824 an ben Meiftbietenben öffentlich verpachtet werben. Wir haben Lierzn einen Termin auf den 23. Juni b. 3. vor bem Deputirten Candgerichte= rath Rogalli, Morgens 9 Uhr anberaumt, und laden Pachtlustige vor, fich in dem= felben auf unferm Partheienzimmer perObwiesczenie,

Wies Grzybowo Wódki w powiecio Gnieznieńskim położona w 3letnia dzierzawę, to iest: od S. Jana r b. aż do tego czasu 1824 roku na wniosek wierzycieli rzeczownych wiecey daiacemu publicznie w dzierzawę wypusczoną bydź ma. W tym celu wyznaczyliśmy termin na

dzień 22 Czerwca r. b.

o q. godzinie z rana przed deputowa: nym Sędzią Rogalli i zapozywamy ochote do dzierzawienia maiacych, aby na takowym w sali audyencyonalney osobiście lub przez pełnomocnika prawnie upoważnionego staneli, i więcey daigcy kaucya zdolny, oczekiwać może, iż dzierzawę sobie oddaną mieć bedzie.

Warunki dzierzawy w Registraturze

naszey czyłane bydź mogą.

Gniezno dnia 21. Maia 1821.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Do zadzierzawienia.

Dobra szlacheckie Wiekowo i Podwiekowo w powiecie Gniezninskim położone do massy likwidacyjney niegdy Ur. Kosińskiego należące maią bydz na wniosek wierzycieli od S. Jana r. b. az do S. Jana 1824. naywięcey podaiacemu w dzierzawę wypusczone.

Tym końcem wyznaczylismy termin

na dzień 23. Czerwca r. b. z rana o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyl. Rogali w sali Sadu tuteyszego. Wzywamy więc chęć maiących dzierzawienia, iżby się na tymże terminie osobiście lub przez pełnomocników prawnie do tego upoważnio nych, stawili.

fonlich ober burch gesetzlich legtkimirte Bevollmachtigte einzufinden. Die Pachtbedingungen konnen jederzeit in unserer Registratur eingesehen werben.

Guesen ben' 16. April 1821.

Roniglich Preuf. Landgericht.

Warunki dzierzawy każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą,

Gniezno dnia 16. Kwietnia 1821.

Król, Pruski Sad Ziemiański,

#### Ebictal = Citation.

Die Anna Rosina Hentschel geb. Weg= werth aus Bardo bei Wreschen, hat ge= gen ihren Shemann ben Schmidt Michaelhentschel, welcher sich vor 10 Jahren von ihr begeben, wegen boslicher Verlassung auf Trennung ber She geklagt.

Den Michael Hentschel laben wir daher hierdurch öffentlich vor, sich binnen 3 Monaten, spätestens aber in dem auf den 14ten September d. J. vor dem Land-Gerichts-Math Rogalli Morgens um 9 Uhr angesetzten Terntin in unferm Instruktions-Zimmer personlich ober durch einen gehörig legitimirten Bevollmachtigten einzusinden, um über seine Entsernung Rede und Antwort zu geben.

Wenn er sich nicht gestellt, wird er in Contumaciam der boslichen Berlafsung seiner Chefrau für geständig geach= tet, die Che auf den Antrag der Alägerin getrennt und er für den schuldigen Theil erachtet werden.

Gnesen ben 30. April 1821.

Konigl. Preuß. Land gericht.

Cytacya Edyktalna.

Gdy Anna Rosina z Wegwerthow zaślubiona Hentschel w Bardzie przy Wrześni zamieszkała, przeciw małżonkowi swemu kowalowi Michalowi Hentschel, dla złośliwego oncyże przed lat 10. opusczenia o rozwiązanie małżeństwa zaniosła skargę, przeto zapozywamy tegoż Michała Hentschel ninieyszem publicznie, iżby w przeciągu trzech miesiący a naydaley na terminie na

dzień 14. Września r. b.
z rana o godzinie g. przed deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim Rogali w sali posiedzeń naszych wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocnika prawnie upoważnionego i należycie wylegitymowanego, stawił się,
i względem oddalenia swego wytłumaczył się. W razie nie stawienia
się, opusczenie złośliwie małżonki swey zaocznie za przyznano
uważanem będzie, w skutek tego małżeństwa na wniosek Powodki rozwiązanem i tenże za stroną winnieyszą
osądzonym zostanie.

Gniezno dnia 30. Kwietnia 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiańskie

Subhaffations = Patent .-

Das zum Gutspachter Jakob Chrząskisfchen Nachlasse gehörige, in Rakwik unter Nro. 129 am Markte gelegene Bohns

#### Patent Subhastacyiny.

Dom mieszkalny z pozostałości Jakuba Chrząskiego w mieście Rakoniewicach pod Numerem 129, w rynku haus, wozu eine Brangerechtigkeit, ein Hofraum und zwei Ställe gehören, so nach der Tare gerichtlich auf 760 Athl. gewürdigt ist, soll auf den Antrag der Erben bffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkauptwerden.

Ju dem Ende haben wir einen Termin in Rakwis auf den 6 ten Septem befr 1821 Vormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Affessor Hartmann anberaumt, wosu Kauflustige und Besitzsähige hierdurch vorgetaden werden, ihre Gebote abzugeben und hat der Meistbietende mit Einswilligung der Erben den Zuschlag zu geswärtigen.

Die Tare und Kaufbedingungen konnen täglich in unserer Registratur nachge-

feben merben.

Meseris am 24. Mai 1821. Konigl. Preng. Land-Gericht.

Befanntmachung.

In Gefolge ber, von der Frau Johanme Elijabeth, ged. Lau, verehelichte an den. Apotheker Herrn Selle zu Birnbaum, nach erlangter Majorennität, mit Zustimmung ihres Gatten zeitig abgegebenen ansdrücklichen Erklärung, wird hiermit bekannt gemacht, daß die in hiesiger Provinz statt sindende Gütergemeinschaft zwischen den gebachten Chelcuten ausgeschlossen ist.

Meserit am 30. April 1821. Königl. Preuß. Landgericht. położony, do którego prawo robienia piwa, podworze i dwie obory należą podług tawy sądownie na 760 Talarow oszacowany, publicznie na wniosek spadkobrancow za gotową zaraz zaplatą naywięcey daiącemu ma bydź sprzedany.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 6. Września 1821.
z zana o godzinie 9. przed deputowanym Ur. Assessorem Hardimann w Rakoniewicach, na który ochotę kupna mających i posiadania zdolnych mnieyszem do podania swych licytow wzywamy poczem naywięcey ofiarujący przybicia za zezwoleniem spadkobrańcow oczekiwać mogą.

Taxa i warunki przedaży codziennie w Registraturze naszey przeyrzećmożna.

Międzyrzecz dnia 24. Maia 1821. Król Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

W skutek zdaney w czasie przyzwoitym przez Joannę Elżbietę z domu
Lau, zamężną za Aptekarzem Selle
w Międzychodzie, po doyściu pełnoletności, wyrażney deklaracyi, z
zezwoleniem małżonka swego, uwiadomia się Publiczność ninieys/ém: iż wzmiankowani małżonkowie wspólność maiątku, w Prowincyi
tuteyszey mieysce maiącą, pomiędzy
sobą wyłączyli.

Międzyrzecz d. 30. Kwietn. 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Im Auftrage des Königl. Hochtobl. Land-Gerichts zu Fraustadt soll das der verwittweten Dektor Feustel gehörige hieselbst in der Posener Vorstadt unter Nro. 9. belegene massive Wohnhaus nebst Garten, welches gerichtlich auf 1310 Athl. gewürdiget worden, im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben gien August d. J. Bormittags um 9 Uhr in unserm Gerichtselofale ansberaumt und laden Kaustustige und Bestissähige hiermit vor, an diesem Tage zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und hat der Meistbietende, wenn keine rechtstiche Hindernisse eintreten den Juschlagzu gewärtigen.

Die Taxe kann jederzeit in unserer

Regiftratur eingesehen werben.

Rawicz ben 20. Mai 1821.

Sonigl. Preug. Friedensgericht.

Befanntmadung.

Den 24. April d. J. fand man in der Meße bei Czarnikau einen unbekannten manufichen Leichnam. Da derfelbe von der Verweiung sehr zersibrt war, so ließ sich hieraus auf ein schen vor geraumer Zeit erfolgtes Ableben schließen.

Der Berstorbene war von mittelmäßiger Statur und dem Anscheine nach in einem Alter von 26 bis 28 Jahren. Die Farbe der Angen und die Gesichtsbildung war nicht mehr zu erkennen. Das haar Obwiesczenie.

Z zlecenia Prześwietnego Sądu Zie miańskiegó w Wschowie sprzedana bydz ma drogą potrzebnéy subhastacyi kamienica, wdowie zmarłego Doktora Feustel właściwie przynależąca się, tu w Rawiczu na przedmieścia Poznańskim pod liczbą 9. położona z przyległym do niey ogrodem, która na talarów 1310. sądownie ztwierdzoną będąc. Końcem tego wyznaczyliśmy termin na dzień 9. Sierpnia r. b. o godzinie gtey zrana w Izbie posiedzen naszych, wzywaiac kupna ochotę i posiadania prawo maigcych, aby w dniu namienionym się stawiń, podania swe złożyli, i naywięcey daiący, skoro przeszkody prawne nie zaydą, przyderzenia spodziewać się może. Taxa domu tego w Registraturze naszey każdego czasu zadana bydź może.

Rawicz d. 20. Maia 1821.

Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

#### Obwiesczenie.

Na dniu 24. Kwietnia r. b. znaleziono w Noteci pod Czarnkowem, nieznajome ciało męskie. Gdy takowe znaczney iuż było podpadło korrupcyi, wnosić więc ztąd wypada, iż śmierć dawno nastąpiła.

Niebosczyk był średniey sytuacyi i z powierzchowności sądząć, liczyć mógł lat 16 — 28. kolor ócz i skład twarzy nie mógł bydź rozpoznanym-Włosy były krótko obcięte i bruna-

war fury abgeschnitten und von braunki= cher Farbe, die Bahne waren gefund und im Borbermunde vollständig. Gin befonberes Unterscheidungszeichen war nicht zu bemerfen. Spuren einer außern Gewalt fehlten ebenfalls.

Die Befleidung in der die Leiche gefun-

oben worden, befrand aus:

1) einer alten grauleinenen Jade, mit

weißen fnochernen Andpfen,

- 2) einer alten gruntuchenen Beffe, welche mit hell= und dunkelblautuchenen Bleden verfeben, gleichfalls mit weißen Indchernen Rudpfen, über ber Befte befand fich ein schmales schwarzledernes Tragband,
- 3) alten graufeinenen Beinfleibern mit weißen metalleuen Anopfen verf ben,
- 4) ordinairen einnathigen Stiefeln,
- 5) einem alten groben grauleinenen hemde und
- 6) einem weißkattunenen Salatuche mit rothen Ranten.

Nach Borfchrift ber Gefete werden als Te, welche ben Berftorbenen fannten, ober Nachricht von demfelben oder ber Urt fei= nes Tobes mitzutheilen im Stande find, aufgefordert, bem unterzeichneten Inquifitoriate bavon Unzeige zu machen.

Bromberg am 22. May 1821. Ronigl, Preuß. Inquisitoriat.

they be the leading

The second of the property of the second

tne, zeby zdrowe i na przodku zupeine. - Szczególne oznaki, iako też ślady powierzchownego gwałtu, niedały się dostrzec.

Odzież w którey ciało było znale-

zione, składała się:

1. z starév knrtki z płótna szarego guzikami kościanemi obsadzoney;

- 2. z kamizelki starey sukienney zieloney, niebieskim i granatowym sukniem łataney, również z guzikami kościanemi. Na kamizelce znaydowały się szalki stare, ze skóry czarney.
  - 3. z starych szaro płóciennych spodni z białemi guzikami miedzianemi.

4. z botow pospolitych o iednym

5. zkoszuli starey z płótna grubego szarego.

6. chustki na szyi z białego katunu z czerwonemi brzezkami.

Stósownie do przepisów praw wzywaią się ci, którzy niebosczyka znali, i sa w stanie udzielić wiadomość o nim lub o sposobie iego śmierci, aby o tem podpisany Inkwizytoryat zawiadomili.

Bydgoscz d. 22. Maia 1821. Królewsko-Pruski Inkwizytoryat.

the section of the control of the section of the